# Intshatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Janner 1866.

2. Stycznia 1866.

### Kundmachung.

Rr. 12584. Mit ber faiferlichen Verordnung vom 21. Novem= ber 1865 ift die Portogebuhr fur Briefe, welche zwischen Orten des Inlandes gewechselt werden ohne Unterschied ter Entfernung mit dem gleichmäßigen Betrage Fünf Kreuzer öfterr. Währ. festgeset worden,

Durch die Bestimmungen dieser kaiferlichen Berordnung wird in ber Behandlung ber Korrespondenzen nichts geandert, welche aus Defferreich nach den übrigen Staaten bes Postvereines oder nach frem: ben Staaten abgefertigt merben und aus biefen Ctaaten einlangen.

Derlei Korrespondenzen werden auch vom 1. Janner 1866 ab fortan nach ben bezüglichen internazionalen Posiverträgen, beziehungemeife nach ter Dieffälligen Briefportotarifen behandelt werten, basfelbe gilt auch von jenen Korrespondenzen, welche zwischen fremden Staaten gewechselt werten und durch Desterreich transiren. Vorläufig wird daher z. B. fur Briefe nach Griechenland und den jonischen Infeln das öfterreichische Porto fortan je nach der Entfernung des Auf-gabsortes von Trieft mit 5, 10 und 15 fr. öfterr. Währ bemeffen und bie öfterreichische Tranfitgebuhr 3. B. fur Briefe gwischen Rugland und ber Schweig mit 15 fr. pr. Loth berechnet merden, n. f. m.

Gine Ausnahme tritt jeboch bei den Rorrespondengen ein, welche aus Defferreich nach jenen Orten in ber europäischen und affatischen Türket, in den Donaufürstentbumern, in Serbien und Egypten, in welchen f. f. Pofiamter aufgestellt find, abgefertigt werden, beziehungsweise von folden Orten einlangen, etenso bei ben Korrespon= tengen, welche uber biefe Orte hinausgerichtet find, z. B. über Alerandrien nach Shina, Offindien und Australien und vice versa.

In Absicht auf die Behandlung biefer Korrespondenzen gelten vom 1. Janner 1866 ab folgente Bestimmungen:

1. An bie Stelle bes Miener Gewichtes tritt sowohl fur bie inlandifde als auch für die außerofterreichifche Beforberungeftrede bas Bollgewicht mit allen für ten internen Verkehr vorgezeichneten bezüglichen Bestimmungen.

2. Das interne Porto ift für Briefe bis ausschließlich I Boll Loth und für Muftersendungen bis ausschließlich 2 Boll Loth mit dem gleichmäßigen Betrage von 5 fr. oft. 2B. fur Krengbandfendungen bis ausschließlich 1 Joll Loth mit 2 fr. einzuheben.

Ausnahmsweise ist für die mit Dampfschiffen des öfterr. Lloyd abgehenden und ankommenden Briefpostsendungen von dem Postamte in Trieft wie bisher fein internes Porto, und von den Poftamtern Bara, Spalato und Ragufa bas interne Porto nur mit 3 fr. fur ben einfachen Brief einzuheben.

3. Die Portofate fur die Beforderung ber Briefe, Kreugband und Mufterfendungen auf fremden Gebiete und jur Gee bleiben ungeandert.

4. Für unfrankirte Briefe ift auch fernerhin keine Zutare und für unvollständig frankirte Briefe nur ber am tarifmäßigen Porto fehlende Betrag einzuheben.

Bon der f. f. galig. Post=Diretzion.

Lemberg, ben 24. Dezember 1865.

#### Uwiadomienie.

Nr. 13584. Rozporządzeniem cesarskiem z dnia 21. listopada 1865 postanowioną została opłata listowa dla korespondencyi w obrębie monarchi bez różnicy oddalenia na pieć centów waluty austryackiej.

Rozporządzenie to nie zmienia dotychczasowej ustawy co do korespondencyi, które w Austryi do innych zagranicznych państw

są wysełane lub z tychże przychodzą.

Tego rodzaju korespondencye podlegają i dalej od 1. stycznia 1866 dotyczącym, między narodowym układom pocztowym, wzglę-dnie istniejącym taryfom portowym. Toż samo dotyczy się korespondencyi między zagranicznemi państwami, które przez monarchyę austryacką przechodzą. Tymczasowo pozostaje zatem n. p. ze listy do Grecyi i wysp jońskich według oddalenia miejsca nadania od Tryestu 5, 10 i 15 centowe porto austryackie, a za listy przechodzące n. p. między Rosya i Szwajcarya porto (transito) 15 cent. od łuta i t. d.

Wyjatek stanowią jednak korespondencye, które wysełane bywaja z Austryi do tych miejsc w europejskiej i azyatyckiej Turcyi, w księstwach Naddunajskich, Serbii i Egypcie, w których c. k. urzeda pocztowe się znajdują, względnie listy z wspmnionych miejsc przychodzące, jakoteż korespondencye, które przez te miejsca u. p. Przez Alcksandrye do Chin, Indyi wschodnich, Australii i przeciwnie

Posetane bywają.

Oportowanie tych listów podlega od 1. stycznia 1866 nastę-

pującym przepisom:

1. Zamiast wagi wiedeńskiej wchodzi w życie tak dla listów w obrębie monarchii jakoteż zagranicznych waga cłowa ze wszystkiemi istniejącemi przepisami.

2. Porto w obrebie monarchii za listy wyłącznie do Igo łuta elowego, i za próbki, wyłącznie do 2 lutów cłowych, ustanawia się na 5 centów w. a., a za przesyłki krzyżowe do 1go łata cłowego

Wyjatkowo niema być pobierane od listów odchodzących i przychodzących parowcami towarzystwa austryackiego Lloyda z c. k. urzędu pocztowego w Tryeście jak dotychczas zadne porto, a od listów pojedyńczych z urzędów pocztowych Zara, Spalato i Raguza tylko porto 3 centy pobierać się będzie.

3. Porto za listy, przesyłki krzyżowe i próbki do krajów zagranicznych i zamorskich zostaje niezmienione.

4. Za listy niefrankowane i na przyszłość pobierać się nie będzie zadne dodatkowe porto, a za listy niedostatecznie frankowane doliczać się będzie tylko według taryfy przypadające porto.

Od c. k. galic. dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 24. grudnia 1865.

E d y k t.

Nr. 51001. C. k. sad krajowy lwowski jako władza nadopiekuńcza ogłasza niniejszem, że wydzierzawia na presby pani Anny Komar imieniem własnem, tudzież jako matki i opiekunki nieletniego Leona Szeptyckiego folwark Kozudawy w obwodzie Złoczowskim położony, do dóbr Stanimirza i Pohorylec należacy, w drodze publicznego targu. Termin do licytacyi wyznacza się na dzień 19go stycznia 1866 o 10tej godz, przed południcm.

Mający chęć wzięcia powyższy folwark w dzierzawe, mogą przejrzeć warunki licytacyjne w godzinach kancelaryjnych w registraturze sadu tutejszego, lub tez c. k. urzedu powiatowego jako

sadu w Glinianach.

Suma wywołalna wynosi kwotę 1000 zł. w. a., - a wadyum 200 zł. w. a.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 2. grudnia 1865.

(2540)Obwieszczenie.

Nr. 54668. C. k. sąd krajowy we Lwowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie przysądzonych spadkobiercom ś. p. Ignacego Papary należytości wyrokiem c. k. najw. trybunału z dnia 24. września 1862 do l. 5467 tymże przyznanych w kwotach 1000 duk., 1000 duk., 1000 duk. i 2500 duk. z odsetkami po 5% od dnia 23. kwietnia 1853 i kosztów egzekucyi — sądowa egzekucyjna spredaż za hypotekę służącej, teraz p. Antoniemu Paparze i p. Alexandrze Paparowej należącej, wedle Dom. 153 pag. 108, 110, 111. n. 37., 38. 41 haer. i według Dom. 337 p. 400 i 401 n. 26, 28, 30 haer. na tychże imie i rzecz zaintabulowanej tak fizycznie odgraniczonej jako też i w metryce gruntowej wydzielonej 1/4 części w Zółkiewskim obwodzie położonych dóbr Batiatycze w trzecim terminie na dzień 8. lutego 1866 o godzinie 10tej przed południem ustanowionym w tulejszym sądzie tym sposobem przedsięwziętą będzie, że za cenę wywołania szacunkowa wartość tych części dóbr do sprzedazy wystawionych w ilości 63.827 złr. 70 c. w. a. przyjęto, gdyby jednak tę cenę lub wyższą nikt nie ofiarował - dobra w mowie będące i poniżej ceny szacunkowej sprzedane bedą. - Wadium do rak komisyi licytacyjnej złozyć się mające wynosi ilość 3191 złr.  $23\frac{1}{2}$  c. w. a.

Czyn ocenienia jako też wyciąg tabularny tychże dóbr i dalsze warunki licytacyi niniejszej, wolno tyczącym się stronom w registraturze tutejszo-sądowej przejrzeć lub w odpisie podnieść. Zaś względem stanu podatków odsyła się chęć kupicnia mających do urzędu podatkowego w Mostach wielkich.

Niewiadomym z wiejsca pobytu wierzycielom hypotecznym, również wszystkim tym, którymby uchwała licytacyjna z jakiej bądź przyczyny należycie doręczoną być niemogła - ustanawia się kurator w osobie p. rzecznika krajowego Dra. Hönigsmanna z substytucyą p. rzecznika Dra. Frankla.

Lwów, dnia 9. gruduia 1865.

(2555)Edykt. **(2)** 

Nr. 23171. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie ogłasza niniejszem Mateusza Misiągiewicza mieszczanina tutejszego za marnotrawce i temuż kuratora w osobie Karola Fiedlera nadaje się.

Stanisławów, dnia 18. grudnia 1865.

#### Pranymerazions-Unkündigung.

ir. 42340. Das feit tem Jahre 1854 bestehende Berordnungs= blatt für den Dienstbereich des öfterreichischen Finanzministeriums wird auch i ! Nahre 1886 in der bieberigen Form und Gintheilung aus-

gegeben merten.

Dasselbe wird nebst allen im Reichsgesethlatte kundgemamten Gesetzen und Verordnungen finanziellen Bezuges, alle wichtigeren Mormal-Catscheidungen und Erläuterungen des Finauz = Ministeriums in Angelegenheiten der direkten und indirekten Besteuerung (insbesondere in Boll- und Berzehrungesteuer, bann Stempel- und Gebührenfachen) im Raffa- und Berrechnungswesen, dann der Montan Bermaltung, ferner im Anhange die Auszeichnungen und Ernennungen der Finangbearnten enthalten, wonach ber Inhalt dieses Blattes gemäß dem Fi-nang-Ministerial-Erlaße vom 18. November 1865 3. 53550 (B. Bl. Mr. 56 S. 448) rom Jahre 1866 an nur auf den legislativen Theil und die vorbemerkten Personal-Notizen beschränkt wird.

Der Pränumerazionspreis für den ganzen Jahrgang wird loco Wien mit 1 fl. 40 fr., außerhalb Wien bei portofreier Busendung

mit 2 fl. oft. W. festgefett.

Pramumerazionen werten bei ber f. f. Zeitungs-Saupt-Expedigion (alten Fleischmartt im Boftgebaude), bann bei allen f. f. Poft-

ämtern in den Kronländern angenommen.

Reklamazionen nicht erhaltener Nummern find langstens innerhalb acht Tagen nach Erhalt ber nachfien Rummer bei ber f. f. Beitungs. Saupt-Expedizion in Wien einzubringen, in welchem Falle allein ber Ersat fostenfrei geleistet wird.

Berspäteten Reflamazionen ist ein Betrag von 10 fr. öft. 2B. für jedes einzelne reklamirte Gremplar beizuschließen, widrigenfalls

dieselben als nicht eingelangt behandelt werden.

Die feit bem Jahre 1854 erfchienenen Jahrgange biefes Berordnungeblattes tonnen, soweit der Borrath berjelben gureicht, jum Preise von 2 fl. öft. W. pr. Jahrgang, bann bas Sach- und Ortsregister der Jahrgange 1854 bis 1863, jum Preise von 1 fl. 40 fr. pr. Exemplar vom Sof= und Staats = Druckerei = Berlage in Wien (Stadt Singerstraße Nr. 26) bezogen werben.

Gin Berfauf einzelner Gremplare Diefes Berordnungsblattes fin-

bet nicht Statt.

Bon der k. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 29. Dezember 1865.

Kundmachung.

(17)Dr. 33914. Es wird tiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, daß bei ber Lemberger f. f. Polizei = Direftion vom 1. Janner 1866 angefangen, die Amisftunden im Allgemeinen von 8 Uhr Fruh bis Uhr Nachmittage eingeführt werben, bagegen bie bei berfelben bieber bestandene Tag= und Nacht Insvektion in ihrer Wirksamkeit unveranbert verbleibt, und gur Beforgung ber bringenben, und feinen Hufschub zulaffenden Amtegeschäfte, inebesondere im Bag., Dienstboten-und Meldunge-Bureau, dann in Pregsachen in ben nachmittägigen Stunden ron 3 bis 6 Uhr Abende eine abgesonderte Permaneng ein= geführt murbe.

Bon ber f. f. Polizei-Direttion.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 33914. Podaje sie niniejszem do powszechnej wiadomości, že w Lwowskiej c. k. Dyrakcyi Policyi od 1. stycznia 1866 będą zaprowadzone godziny urzedowe w ogólności od godziny 8. zrana do 3. po południu, natomia t dotąd odbywająca się tamze inspekcya we dnie i w nocy pozostanie niezmieniona, a do zatatwiania spraw urzędowych nagłych i niecierpiących zwłoki, mianowicie w biurach paszportowem i meldunkowem i biurze dla sług, tudzież w sprawach prasowych, zaprowadzone zostały osobno, zawsze trwać mające godziny popołudniowe od 3. do 6. wieczorem.

Z c. k. Dyrekcyi Policyi.

Lwów, 30. grudnia 1865.

**(2)** G dift.

Mr. 13556. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird ber Rach= laßmasse nach Angela Stoinska rucksichtlich beren unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wider fe und die f. f. Finang-Profuratur Namens des hoben Steuer = Aerars, Fran Marcella Stupnicka unterm 16. Dezember 1865 3. Bahl 13556 wegen Extabultrung ber Rente von 80 Dufaten sammt Superlaften aus dem Lastenstande der Euter Szypowce eine Rlage angebracht und um richterliche pilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mündlichen Berhandlung auf ben 20. Marg 1866 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltwort ber Belangten, wie auch beren Erben unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht ju ihrer Bertretung und auf beren Befahr und Roften ben hiefigen Landes = Abvokaten herrn Dr. Blumenfeld mit Substiluirung bes herrn Landes-Abvokaten Dr. Frahling als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeichriebenen Berichtsordnung verhandelt mer-

den wird.

Durch dieses Edift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu aahlen und biefem f. f. Rreisgerichte ans auzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßtgen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Tarnopol. am 18. Dezember 1865.

(2568) Монтигя

Mr. 13375. Bu beseben ift Die Postmeisteroftelle in Szczawaica gegen Dienstrertrag und Rauzionsleiftung von 200 fl. Jabresbestallung 200 fl., Umtspauschale 30 fl. jährlich und Bezug bes Rittgelbes für bie in ben Commermonaten täglich furfirenden Kariolfahrten und in den Wintermonathen wochentlich viermal ju unterhaltenden Bothen-

Bewerber haben ibre Gesuche langstens binnen 3 Bochen und zwar jene, welche nicht in öffentlichen Diensten fteben, durch die Orteobrigfeit ihres Bohnfiges bei ber Pondirefzion in Lomborg einzu-bringen und fich in tenfelben über bie vorgeschriebenen Erforderniße, namentlich aber über ihre Bermogensverhaltniffe und ben Befit einer zur Alusübung des Pachtbienstes geeigneten Lokalität auszumeisen.

Bon der f. t. galig. Poft = Direkzion.

Lemberg , ben 24. Dezember 1865.

Kundmachung.

Mr. 59636. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, daß der über bas Bermogen ber Sandelsleute Israel und Sobel Dreikurs am 19. Februar 1865 3. 3. 8428 eröffnete Konkurs ber Glaubiger mit Befdlug vom Seutigen aufgeboben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. Dezember 1865.

Rundmachung.

Mr. 42795. Bur Wiederbeschung des erledigten Tabak-Unter-verlags in Drohobycz wird eine öffentliche Konkurvenzverbandlung mittelft Ueberreichung ichriftlicher Offerte hiemit ausgeschrieben.

Der Berfehr betrug in der Jahresperiode 1864 an Tabak pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95131 fl. 8124 "

Die bezüglichen mit einem Angelbe von 200 fl. belegten Offerte muffen bis einschließig 18. Janner 1866 bei ber t. t. Finang-Begirte-Diretzion in Sambor überreicht werden.

Die naberen Bedingungen und ber Erträgnif - Ausweis können bei ber benannten Finang - Begirfs - Direfzion ober hierorts eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direktion. Lemberg, am 17. Dezember 1865.

#### Ohwieszezenie.

Nr. 42795. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Drohobyczu, w cyrkule Samborskim, rozpisuje się ninicjszem konkurencya przez podanie pisemnych ofert.

W roku 1864 wynosił obrót tejże trafiki, mianowicie: 8124 ,, 

Razem . . 103255 zł. Dotyczące oferty, zaopatrzone kwotą 200 zł. jako wadyum mają być najdalej do dnia 18. stycznia 1866 włacznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Samborze podane.

Bliższe warunki licytacyjne, jakoteż wykaz dochodów można przejrzeć w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Samborze, tudzież

w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 17. grudnia 1865.

E bift. (2536)

Mro. 62621. Von dem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte wird bem, bem gegenwärtigen Mufenthalte nach inbefannten Michael Mrozowicki Gutebefiger von Glinna hiemit befannt gemacht daß herr Wolfgang Blumenfeld unterm 8. Dezember 1865 3. 62621 wider ihn und wieder Serafine Mrozowicka ein Gesuch um Erlaf. fung ber Bahlungsauflage über die Bechfelfumme von 2500 fl. öfterr. Bahr. f. N. G. überreicht bat, worüber gleichzeitig 3. 3ahl 62621 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da ber gegenwärtige Bohnort bes Michael Mrozowicki unbefannt ift, fo wird demfelben auf feine Gefahr und Roften ber Berr Landes-Advofat Dr. Polanski mit Gubstituirung bes herrn Landes-Abvokaten Dr. Blumenfeld jum Kurator bestellt, dem Erfteren bie Zahlungsaustage zugestellt, und hievon Michael Mrozowicki mit vor-

stehenden Gbifte verständiget.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte. Lemberg, den 13. Dezember 1860.

(2544)Obwieszczenie.

Nr. 12932. C. k. sad obwodowy Tarnopolski z miejsca pobytu nieznajomego Hipolita Betkowskiego, lub jezeliby juz nie zył, jego nieznajomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw niemu wniósł Simche Margoles pod dniem 2go grudnia 1865 do 1. 12932 pozew o wykreślenie ze stanu biernego cześci dóbr Nowosiółka kostiukowa prawa dzierzawy tej części dóbr od 24go czerwca do tegoż 1841 trwać mającej.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Blumenfelda, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Weisstein niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowiony został, z ktorym spór wymieniony według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sadowi temu oznajmił, i wszystkie ku obranie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedzie musiał.

Tarnopol. dnia 11. grudnia 1865.

Edykt.

Nr. 16946. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem sukcessorów ś. p. Onufregn Truskolaskiego, mianowicie Teofila Tomasza Aleksandra 3ch im. Truskolaskiego i Cyryla Franciszka dw. im. Truskolaskiego z miejsca pobyta niewiadomych, że Przeciw nim p. Wiktorya z Giebułtowskich Truskolaska o ekstabuacyę ze stanu hiernego bóbr Srogów doiny kancyi za administraye majatku po ś. p. Onufrym Truskoloskim pozostałego zapisanej 10d dniem 30. listopada 1865 l. 16946 pozew wniosła i o pomoc adowa prosiła, w skutek czego do ustnej rozprawy dzień 6go atego 1866 o 10tej godzinie przed poładniem postanowionym zo-

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadome, ustaawia sie do zastępywania tychże i na ich koszt i szkode tutejszego adwokata krajowego p. dra. Regera, z substytucyą p. adwokata krajow. Dra. Mochnackiego, z którym niniejsza sprawa wedle Islawy sądowej dla Galicyi przepisanej, przeprowadzona będzie.

Niniejszym więc edyktem upomina się zapozwanych w naleytym czasie osobiście stanąć, lub potrzebne wymogi prawne ustaowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępce wybrać i sądowi Zuajmić, ogółem stosownych do obrony środków uzyć. gdyż wytkające z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musicli.

Przemysł, dnia 7. grudnia 1865.

2545) Obwieszezenic.

Nr. 12931. C. k. sad obwodowy Tarnopolski z miejsca pobytu nieznanego Piotra Zyskiewicza vel Zyszkiewicza lub jeżeliby Juz nie żył, jego nieznajomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iz przeciw niemu wniósł, Simche Margoles pod dniem 2. grudnia 1865 do 1. 12931 pozew o wykreślenie praw dzierzawnych ze stanu biernego dóbr Nowosiółka kostinkowa.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Blumenfelda zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Weisstein niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońce obrał, tego sadowi temu oznajmit, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedzie musiał.

Tarnopol, duia 11. graduia 1865.

© dift.

Mr. 24376. Dom Stanisławower f. f. Rreis- als Wechfelgerichte wird ter Inhaber bes von der Cypria Margules am 10. Juni 1864 an eigene Ordre ausgestellten, sechs Monate a datto in Buczacz zahlbaren vom David Hersch Kaufmann aus Buczacz afzeptirten Bechfels über 1000 fl. öft. 2B. aufgefordert, benfelben binnen 45 Tagen bicfem f. f. Rreisgerichte vorzulegen und feine Rechte barauf barzuthun, als widrigens nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist der beschriebene Wechsel für amortifirt erklart werden würde.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 13. Dezember 1865.

(2552)E bitt.

Mr. 6526. Bom f. f. städt. deleg. Bezirksgerichte in bürgerliden Rechtsangelegenheiten für die Umgebung der Stadt Lemberg wird hiemit befannt gemacht, daß Magdalena Kanda, geburtig aus Hodowice megen Wahnsinn unter Kuratel gefeht, und ihr zum Kurator Wasyl Kanda bestellt murbe.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte Gef. II. Lemberg, den 4. Dezember 1865.

E d y & t.

Nr. 6526. Z c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego w sprawach spornych dla okolic miasta Lwowa wiadomo się czyni, że Magdalena Kanda, urodzona w Hodowicach z powodu obłąkania pod kuratele dana i kuratorem Wasyl Kanda postanowiony jest.

Z c. k. sadu powiatowego Sekc. II. Lwów, dnia 4. grudnia 1865.

Edift. Dr. 839. Bom f. f. Ritter von Hauslah 4ten Artillerie-Regimentegerichte mirb befannt gegeben, bag bei ber gegen bie bem Bivilstande angehörigen Julius Małuszyński und Wilhelm Buczyński hier= gerichts burchgeführten Untersuchung ein mit Tuch überzogener Fuchspels, ferner eine Beamtenmute, eine Perude und ein Schluffel vorge-

funden, welche Sachen letterem angeblich von einem Unbekannten übergeben murden; ebenfo murde im Saufe des Realitatebefigere Julius Matuszyński gelegentlich einer bafelbit am 20. Janner 1864 abgehal= tenen Saudrevifion eine Reisetasche, worin fich 1 Paar Schuhe, Spagat, und andere ganz werthlose Gegenstände befanden, vorgefunden. Der dem Berderben unterworfene Pelz wurde unterm 13. Jänner 1865 an Moses Reiss um 10 ft. 1 fr. öfterr. Währ. licitando veräußert, mahrend bie anderen Effekten hiergerichts noch in natura erliegen. -Der diesfalls Berechtigte wird demnach aufgeforbert, fich binnen Sabresfrist vom Tage ber Iten Ginschaltung Dieses Gbiftes in bie Lemberger Zeitung zu melden, und sein Recht auf diese Sachen, beziehungsweise den aus dem verkauften Belz erzielten Erlös nachzuweisen, widrigens die beschriebenen noch vorhandenen Sachen ebenfalls veräupert und er Erlos als dem Strafgerichte verfallen, nach Verlauf von Jahren von ber Kundmachung an gerechnet, pro aerario an bie f. i. Kriegekasse abgeführt werden wird.

Lemborg, ben 10. September 1865.

Goift.

Dir. 13671. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol mied ber In haber des abhanden gekommenen von Simon Weinrand zu Tarnopol ben 26. Juli 1865 über die Summe von 193 fl. oft. 26. an die eigene Ordre ausgestellten, von Israel Wetter in Czortkow afzeptirten zwei Monate a datto gablbaren Primamechfels aufgefordert, Diefen Wochsel so gewiß binnen 45 Tagen vom Tage ber britten Ginschaltung bes Eviktes in das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung bem Gerichte vorzulegen, als sonst der Wechsel für nichtig und die rechtlidie Wirkung derielben gegen die Wechselverpflichteten für erloschen erklart werden wurde.

Tarnopol. am 20. Dezember 1865.

Goift. Mr. 25237. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte mird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Herrn Agathon Szyszkowski befannt gegeben, bag mider ihn zu Bunften der Rebecka Bass gleichzeitig bie Jablungsauflage über bie Bechieljumme von 100 ft. oft. B. erlaffen

und bem ad actum fur ihn bestellten Kurator herrn Abvotaten Maciejouski mit Substituirung bee herrn Abvofaten Bardasch jugeftellt

Bom f. f. Kreisgerichte. Stauisławów, am 20. Dezember 1865.

### Kundmachung.

Der Berwaltungerath ber t. f. privil. Rredit-Unftalt fur Sandel und Gewerbe hat, nachdem er von den Regultaten des Gefchaftejahres 1865 binreichende Kenntniß erlangt und aus den Borlagen ber Diretzion entnommen, daß die 5% tige Verzinsung bes Afzienkapitals von 50,000.000 Gulben ohne in Anspruchnahme des Reservefondes und ohne Berücksichtigung bee burch Theilverkaufe bes Gutes Pardubitz bereits erzielten Geminnes ins Verdienen gebracht worden — beschlossen, wie bisher am 1. Janner eine Abschlagszahlung von Behn Gulben pr. Altzie erfolgen zu laffen.

Da jedoch die hohe Staatsverwaltung die Sistirung jeder Abschlagszahlung vor Abhaltung einer General-Versammlung anbesohlen hat, und daher die Ginlofung bee mit 1. Janner 1866 fälligen Rupons vorderhand nicht Statt finden kann; da ferner die in der hentigen Sigung anwesenden 16 Berwaltungerathe aus tiefem Unlage beschloffen haben ihr Mandat zuruckzulegen, so wird über die Ginberufung einer außerordentlichen General : Berfammlung bie Rundma-

dung bemnächst erfolgen.

Die f. t. privil. Rredit-Anftalt fur Sandel und Gewerbe. Wien, den 28. Dezember 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. grudnia 1865.

Wrześniowska Eufrozyna, małżonka urzędnika, 33 l. m., na wrzody w żolądku.

Benroth Michał, listonosz, 58 l. m., na zapalenie płuc. Barewicz Wichał, słuchacz praw, 20 l. m., na zapalenie mózgu. Faliński Aleksander, pokatny pisarz, 50 l. m., przez zakrwawienie.

Cepnik Marya, małżonka urzędnika, 65 l. m., na wyrodzenie się organów brzuchowych.

23 l. m., na suchoty. Pelar Stanislawa, Wicha Antoni, urzędnik, 63 l. m., na apopleksyę

Trylowski Julian, nauczyciel, 30 l. m., na suchoty.
Gaybel Paulina, 14 l. m., na ospę.
Dzikowska Emilia, szwaczka, 30 l. m., na suchoty.
Fleszyński Rudolf, wyrobn., 41 l. m., na zapalenie płuc.
Pawlikowski Szymon, " 26 l. m., na suchoty.
Rebiza Stefan 39 l. m.

38 1 m., Rebiza Stefan. Kobranetz Szymon, 37 l. m., na piemię.

26 l. m. na febre pologowa. Spožarska Julia, 64 l. m., ze starości. Kulik Marein, Maysla Helena, 33 l. m., na suchoty. 65 L m., Szewczuk Antonina,

67 l. m., Pryjdun Bazyli, 6 l. m., Pełechacz Agnieszka, " 69 l. m., na wodna puchline. Wojcicchowa Rozalia,

6J l. m., Halrasymowicz Bazyli, 40 l. m., na skaleczenie. Przechowicz Szymon, Wolańska Apolonia, dziecię wyrobnika, 7 dni m., z braku sił żywotnych.

Czy agy Józef, Anderie Marya, <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m , 5 godz. m., 8 l. m., Stupnicki Józef.

dziecie wyrobnika, 6 dni m., na suchoty. u'ina,  $7\frac{1}{2}$  r. m., na ospę. yna,  $1\frac{1}{2}$  r. m., nBrzozowska Pau'ina, Ditlew Józefa, żona koniuszego, 52 l. m., na suchoty. Pinezak Katarzyna, Łozińska Wiktorya, dziecie wyrobnika, 2 l. m., na zapalenie płuc. 4<sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., na sparalizowanie płuc. 10 l. m., na suchoty. Wojnarowicz Antonina, 3 l. m., Kuntz Antoni, 1 r. m " na konwo'sye. Pech Franciszek, 1/12 r. m., Golański Karol, 2/12 r. m., 9 dni m., Syrówka Józef, Onyszko Franciszek, Grund Marya, 8 1, m., 11/2 r. m., Pińczak Katarzyna,

Czarnecka Barbara, dziecię wyrobnika, 19 dni m., √<sub>12</sub> r. m., 5 l. m. na anginę. Hrynezyszyn Marya, Mazurkiewicz Katarzyna. 2 l. m., na biegunkę. Andrusiewicz Marya, Szoczynska Katarzyna, 3 l. m., na szkarlatyne. Joles Samuel, wyrohn. 61 l. m., na zapalenie mózgu. 50 l. m., na biegunkę. Heim Malke. Hass Henisch, 67 l. m., ze starości. Mark Froim, 23 l. m., na tyfus. Dornhelm Mojžesz, dziecie wyrobn. 13 l. m., na tyfus. 2 l. m. na anginę. Vogelfang Ahraham, Rothstein Rifke, 21/2 r. m. 1/12 r. m., na wodna puchline Menkes Chane,  $1^{4}/_{12}$  r. m. na suchety.

### Anzeige Blatt.

### bonicsionia prywainc.

### 34. 34. prin. gal. Karl Ludwig - Bahn. | C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (9)

#### Kundmachung.

Bom 1. Janner 1886 an ift auf ber galig. Karl Ludwig-Bahn für ben Erport inländischen Spiritus in Mengen von mindestens 80 Boll-Bentner bis auf Beiteres der nachstehende ermäßigte Tarif bei Bersendung mit ben Lastzugen eingeführt :

In ter Richtung nach und über Krakau, auf Entfernungen bis inclus. 25 Meilen 173/400 Rreuger pr. Boll - Bentner und Meile und auf Entfernungen über 25 Meilen 156/400 Rreuger per Boll-Bentner und Meile unter Aufrechthaltung der Rebengebuhren.

Wien, am 28. Dezember 1865.

#### Obwieszczenie.

Od 1go stycznia 1866 zacząwszy aż do odwołania wprowa dzona zostaje na Kolei żelaznej Karola Ludwika, dla wywozu kra jowego spirytusu pociągami towarowemi w najmniejszych ilościacl. 80 cetnarów wagi cłowej wynoszących, następująca zniżona taryfa

W kierunku do Krakowa i za Kraków, na odległość do wyłącznie 25 mil 172 100 krajcara na mile od jednego cetnara wag cłowej, na odległość wyżej 25 mil 156 100 krajcara na mile od je dnego cetnara wagi cłowej, zatrzymując uboczne należytości.

Wieden, dnia 28. grudnia 1865.

## KASSA-SOUDIND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kaffa= stunden von 9 bis 121, Bor- und von 3 bie 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

(1696 - 8 - 98)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent mit 2tägiger Kundigung . . . . . . . 41/2 " , 8 , , . . . . . . . . 5

Rafascheine ber Bentrale und ber Schwesterarstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genommen, jetod erft zwei Sage nach bafelbst geschener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unstalt raftet nicht für die Editheit ber Giri.

Maberes ift an der Saffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

#### R. k. privilegirte Lemberg = Czernowiß= Eisenbahn = Aefellschaft.

#### (2539)

#### Kundmachung.

Der Berwaltungerath konnte ber in ber letten General : Bersammlung der Afzionare ber Lemberg - Czernowig Bahn abgegebenen Erklarung gemäß außer der im Monate Juli erfolgten Ginzahlung von jeder weiteren Ginzahlung für das laufende Sahr abfehen, nachbem er in der Lage war, den Bauunternehmer vertragemaßig für feine Leistungen jum großen Theile mit Prioritäte-Obligazionen zu befriebigen, welche für beffen Rechnung auch bereits emittirt worden find.

Bei den rafden Fortschritten ber Banes, welcher bereits mehr wie fünfschn Dillionen Gulben in Akzien und Prioritäten in Unipruch genommen hat, findet fich gegenwärtig ber Berwaltungsrath bestimmt, eine neue Ginzablung zu veranlaffen und werden somit jene herren Afzionare, welche bis jest nur 50 pot. auf ihre Afzien = 3n. terimsscheine eingezahl halen, eingelaben, eine weite Gingahlung von

15 pCt. bis spätestens 20. Janner 1866 zu leisten. Die Einzahlung fann entweder in London bei ber Anglo-Ausstrian-Bant mit drei Pfund Sterling, oder in Wien bei der Anglo-

Defterreichischen Bank mit 30 fl. öfterr. Bahr, in Silber (oder in der entsprechenden Papiervaluta jum ämtlich notirten Rurse auf London am Tage ber Einzahlung) pr. Alfzie unter Borweisung der 3me terimefcheine geleiftet werden.

Die Sperzent Binfen von biefer Einzahlung laufen vom 1. Dovember 1865, werden baber von diefem Termine bis jum Gingahlunge= tage ausgeglichen.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Einzahlung werden überdies statutengemäß noch 6 pCt. Berzugszinsen gerechnet und behält fich aud bie Wefellichaft vor, nach Maggabe des S. 11 der Statuten vorzugehen.

Um einem vielseitig rege geworbenen Bunfche zu entsprechen, ertheilt der Verwaltungrath hiemit flatutengemäß die Bewilligung, daß jeder Akzionär seine Akzien auch jederzeit voll einzahlen könne, ohne erst eine spezielle Ermächtigung einholen ju muffen, wie diese bei den in leterer Zeit häufig nachgesuchten Volleinzahlungen bisher erforder lich war.

Bur Bequemlichfeit der P. T. Afzionare in Galigien tonnen bie Einzahlungen auch bei ber Filiale der Auglo = Defterreichischen Banf in Lemberg fpefenfrei geleiftet werden.

Wien, am 18. Dezember 1865.

Der Berwaltungsrath.